# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

W Krakowie dnia 15 Maja 1844 r.

Nro 1652.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości ogólnej, iż P. Alexander Ekielski uzyskad od Senatu Rządzącego patent na Jeometrę, upoważniający go do trudnienia się praktyką mierniczą prywatną, do której po wykonaniu obecnie stosownej przysięgi, może być użytym.

Kraków dnia 30 Kwietnia 1844 roku.

Senator Prezydający Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 7046.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została laska bambusowa na plantacyach znaleziona; ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 2 Maja 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

### Nro 2522. T R Y B U N A &

Wolnego Nicpodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy X. Jana Janickiego z kwoty Złp. 24 gr. 8 w gotowiznie, tudzież z obligu na Złp. 128 składającej się, aby w terminie miesięcy trzech, z dowodami, po odbiór takowej do Trybunału zgłosili się: pod rygorem przyznania massy tej jako opuszczonej, na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 4 Maja 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)

### Nro 2435. T R Y B U N A &.

Wzywa strony interessowane, aby się z pretensyami, jakieby do zmarłego Wojciecha Olearskiego, z powodu jego urzędowania jako Notaryusza mieć mogły, do Trybunału z stósownemi dowodami w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem polecenia extabulacyi kaucyi zgłosiły. — Kraków dnia 11 Maja 1844 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

### PROKURATOR RZADOWY

PRZY SĄDZIE WYŻSZYM Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zapozew Edyktalny Królewsko Bawarskiego Cyrkularnego i Miejskiego Sądu.

Edykt. — Urodzona w Donauwoerth w Bawaryi na dniu 13 Maja 1783 r. Marya Ewa Crescens Sieber córka Piekarza, około 1820 r. do Krakowa wydalić się miała, przeto wzywa ją niniejszym, ażeby po odebranie spadku po Chirurgu Antonim Sieber jej bracie w München pozostałym, przez tutejszy Sąd administrowanym, przeszło 370 Reńskich wynoszącym, w przeciągu dwóch miesięcy od daty niniejszej zgłosiła się; w przeciwnym bowiem razie jako za zmarłą uważaną i spadek ten po strąceniu z niego kosztów najbliższym krewnym za kaucyą wydanym zostanie. — Conclusum dnia 16 Kwietnia 1844 r. Królew. Bawarski Cyrkularny i miejski Sąd w München. Dyrektor Królew. (podpisano) Besth-freytag (MP). Za zgodność przekładu świadczę (podpisano) Kołodziejczyk.

## Nro 708 D.K.T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 6 i 7 Maja             | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |       | 3 Gatunek |        |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
| 1844 г.                     | od        | do     | od        | do    | od        | do     |
|                             | Z4. g.    | Z4. g. | Zł. g.    | Zł. g | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy             |           | 18 20  |           | 17    |           | 15 15  |
| " Żyta                      |           | 11 10  |           | 10 —  |           |        |
| " Jeczmienia                |           | 9 -    |           | 8 —   |           |        |
| " Owsa                      |           | 6 24   |           | 6 -   |           |        |
| " Grochu                    |           | 11 -   |           |       |           |        |
| "Jagieł                     |           |        |           | 23 —  |           | -      |
| "Koniczyny                  |           | 130 —  |           |       |           |        |
| "Ziemniaków                 |           | 4 —    |           |       |           |        |
| Centnar Siana               |           | 2 18   |           | 2 -   |           |        |
| "Słomy                      |           | 3 —    |           | 2 15  |           |        |
| Jaj kurzych kopa            |           | 1 12   |           |       |           |        |
| Masta czystego garniec      | 6         | 7 -    |           |       |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4         | 5 —    | -         |       |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3         | 4 -    |           |       |           |        |
| 0 1 70.17                   |           |        | COST      |       |           |        |

Sporzadzone w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 7 Maja 1844 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

# DODATEK

do Nru 67

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNARU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek wyroku Trybunału Wydziału II, dnia 16 Kwietnia 1844, między Franciszką z Broczkowskich Wojciechowską z upoważnieniem meża swego Macieja Wojciechowskiego obywatela krajowego czyniącą, Teressą z Broczkowskich Janiczkową równie w assystencyi męża swego Tomasza Janiczka obywatela krajowego działająca; Marcinem i Błażejem Broczkowskiemi bracmi obywatelami krajowemi, wszystkiemi na Rybakach w Krakowie pod L. 250 zamieszkałemi powodami z jednej, a Jackiem Moleckim obywatelem krajowym jako opiekunem małoletnich Antoniny i Hipolita Broczkowskich w Krakowie na Kleparzu pod L. 184, Janem Kuderskim jako opiekunem przydanym tychże małoletnich w Krakowie przy ulicy S. Józefa pod L. 91, Maryanna Broczkowska panna do działań sądowych prawomocna w Krakowie na Rybakach pod L. 250 zamieszkałemi pozwanemi, z drugiej strony zapadfego, sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną nieruchomości następujące:

Dom z szopką, ogródkiem i tamą rybacką w mieście Krakowie na Podzamczu na przedmieściu Rybakach pod L. 250 położony pod nastepującemi warunkami:

1) Cena szacunkowa domu z szopką, ogródkiem i tamą rybacką przeciwległą na Podzamczu pod L. 250 w gminie IX M. K. położonych, ustanawia się stosownie do detaxacyi przez w sztuce biegłych dnia 7 Sierpuia 1838 r. zdziałanej w summie 25,208 złp. 20 gr.

2) Chęć licytowania mający 10 część ćeny szacunkowej, t.j. summe złp. 2520 gr. 26 jako vadium złoży, od którego złożenia w gotowiznie jedynie sukcessorowie pełnoletni ś. p. Jana i Maryanny z Dyktarskich Broczkowskich uwalniają się.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe stosownie do przepisów prawa.

4) Zapłaci także koszta licytacyi za kwitem adwokata popiera-

jącego sprzedaż.

5) Obowiązanym będzie płacić do Skarbu publicznego czynsz ziemny rocznie po złp. 15, z którego to tytułu nabywcy summa 300 złp. z ceny szacunkowej potrąconą będzie.

6) Równie wypłaty wedle warunku 2, 3 i 4 uskutecznić się ma-

jące, z ceny szacunkowej potrącone będą.

7) Resztującą cenę szacunkową zatrzyma przy sobie nabywca aż do uskutecznienia klassyfikacyi z obowiązkiem zapłacenia tejże wierzycielom użytecznie umieszczonym, z procentem po rio od daty licytacyi; zostawia się jednak wolność nabywcy złożenia całego resztującego szacunku do depozytu sądowego przed uskutecznieniem tejże klassyfikacyi.

8) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 otrzyma nabywca dekret

dziedzictwa.

9) W razie niedopełnienia któregokolwiek badź warunku utraci nabywca vadium, i oprócz tego nowa licytacya na koszt jego i stratę natychmiast po upływie dni 14 od daty wezwania go o dopełnienie tych-

że warunków ogłoszoną byłaby.

10) Jeżeli na poprzednich 2ch terminach żadnych nie byłoby licytantów, w ówczas ustanowiona cena szacunkowa zniżoną będzie na 3cim terminie do  $\frac{2}{3}$  części t. j. do summy 16,805 złp. 23 $\frac{1}{3}$  gr. i od tej summy zaraz na trzecim terminie licytacya rozpocznie się.

Do licytacyi téjže nieruchomości wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 2 Lipca

2. na dzień 2 Sierpnia / 1844 r.

3. na dzień 3 Września

### П.

Realność na Rybakach na Podzamczu przy Krakowie pod L. 249

położona, sprzedaną będzie pod następującemi warunkami:

1) Čena szacunkowa domu na Rybakach przy Krakowie w gminie IX M. K. pod L. 249 położonego, ustanawia się stosownie do kontraktu urzędowego d. 28 Stycznia 1818 r. między Pawłem Byśkiewiczem a Janem i Maryanna z Dyktarskich Broczkowskiemi zawartego w summie 3000 złp.

2) Chęć licytowania majacy i część ceny szacunkowej, t. j. summę 300 złp. jako vadium złoży, od którego złożenia w gotowiznie jedynie Sukcessorowie pełnoletni ś. p. Jana i Maryanny z Dyktarskich Broczkowskich uwalniają się.

3) Nabywca zapraci podatki zalegre stosowie do przepisów prawa.

4) Zapłaci także koszta licytacyi za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

b) Obowiązanym będzie płacie do Skarbu publicznego czynsz ziemny rocznie po złp. 11 gr. 13, z którego tytułu nabywcy summa 228

złp. 20 gr. z ceny szacunkowej potrąconą będzie.

6) Resztującą cenę szacunkową zatrzyma przy sobie nabywca aż do uskutecznienia klassyfikacyi, z obowiązkiem zapłacenia tejże wierzycielom użytecznie umieszczonym z procentem po 150 od daty licytacyi; zostawia się jednak wolność nabywcy złożenia całego resztującego szacunku do depozytu sądowego przed uskutecznieniem tejże klassyfikacyi.

7) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 otrzyma nabywca dekret

dziedzictwa.

8) W razie niedopełnienia któregokolwiek bądź warunku, utraci nabywca vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt jego i stratę natychmiast po upływie dni 14 od daty wezwania go o dopełnienie tychże warunków ogłoszoną byłaby.

9) Jeżeli na poprzednich 2ch terminach żadnych nie byłoby licytantów, w ówczas ustanowiona cena szacunkowa do \( \frac{2}{3} \) części na 3cim terminie zniżoną będzie, t. j. do summy 2000 złp. i od tej summy za-

raz na 3cim terminie licytacya rozpocznie się.

Do licytacyi tej nieruchomości wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 3 Lipca

2. na dzień 6 Sierpnia | 1844 r.

3. na dzień 3 Września

#### ПП.

Nieruchomość w Krakowie na Kazimierzu w gminie VI pod L. 32

położona pod następującemi warunkami:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie na Kazimierzu chrześciańskim pod L. 32 w gminie VI położonej i oficyny na gruncie do tejże kamienicy należącym z fundamentu wystawionej, ustanawia się stosownie do protokułu licytacyi publicznej w d. 25 Października 1842 odbytej w summie złp. 50,100 przez Jana Broczkowskiego zaofiarowanej.

2) Chęć licytowania mający to część ceny szacunkowej, to jest summę złp. 5010 jako vadium złoży, od którego złożenia w getowiznie jedynie Sukcessorowie pełnoletni Jana i Maryanny z Dyktarskich Broczkowskich uwalniają się.

3) Nahywca zapłaci podatki zaległe, stosownie do przepisów prawa.

4) Zapłaci także koszta licytacyi za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

5) Równie wypłaty wedle warunku 2, 3 i 4 uskutecznie się ma-

jące z ceny szacunkowej potrącone będą.

6) Resztującą cenę szacunkową zatrzyma przy sobie nabywca aż do uskutecznienia klassyfikacyi, z obowiązkiem zapłacenia tejże wierzycielom użytecznie umieszczonym z procentem po 150 od daty licytacyi; zostawia się jednak wolność nabywcy złożenia całego resztującego szacunku do depozytu sądowego przed uskutecznieniem tejże klassyfikacyi.

7) Po dopednieniu warunku 2, 3 i 4 otrzyma nabywca dekret

dziedzictwa.

8) W razie niedopełnienia któregokolwiek bądź warunku, utraci nabywca vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt jego i stratę natychmiast po upłynieniu dni 14 od daty wezwania go o dopełnienie tychże warunków ogłoszona byłaby.

9) Summy widerkaufowe z ceny szacunkowej potrącić się mające zostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem płacenia od nich procentu po x 5 n, nabywca jednak mimo ukończenia klassyfikacyj procenta od summ

widerkaufowych regularnie opłacać winien.

10) Dzierżawca nieruchomości powyższej winien być dotrzymanym

w dzierżawie do końca tejże.

11) Jeżeli na poprzednich dwóch terminach, żadnych nie byłoby licytantów, w ówczas ustanowiona cena szacunkowa zniżoną będzie na trzecim terminie do 3 części t. j. do złp. 33,400 i od tej summy zaraz na trzecim terminie licytacya rozpocznie się.

Do licytacyi tej nieruchomości wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 2 Lipca

2. na dzień 1 Sicrpuia | 1844 r.

3. na dzień 3 Września

Sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości popiera Felix Słotwiński O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 78 zamieszkały.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele i strony interessowane, aby na pierwszym terminie licytacyi produkowali swe pretensye na prawnym tytule oparte za pośrednictwem adwokata, a to stosownie do przepisów prawa. — Kraków d. 30 Kwietnia 1844 r.

Librowski.

### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręyu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Sukcessorów Gaszyńskich, to jest: Anastazyi z Lipińskich Gaszyńskiej wdowy po ś. p. Karolu Gaszyńskim jako matki i opiekunki małoletnich Felixa i Henryka Gaszyńskich synów właścicieli dobr Prussy w wsi Prussach w Okregu W. M. Krakowa zamieszkałych, sprzedany zostanie przez publiczną licytacya młyn wraz z gruntami w wsi Prussach Okr. W. M. Krakowa w Dystrykcie mogilskim w gminie I Kościelniki sytuowany; graniczący na wschód z łąka do młyna należacą i stawiskiem dworskiem; na południe i zachód z gruntami kantorowskiemi, na północ z rzeką od Lubożycy i Maciejowie do wsi Binezyc płynącą i gruntami Zastewskiemi, do Heleny z Gajohów Raznéj należący, a to na satysfakcya złp. 300 jako czynszu zaległego po r. 1824, tudzież zł. 1600 jako czynszu zaległego po r. 1839, nakoniec czynszu bieżącego odr. 1839 aż do dnia dzisiejszego i kosztów tak zasądzonych jako i zawieszonych, wyrokami prawomocnemi Sądu appellacyjnego z dnia 17 Grudnia 1839 i Sadu Najwyższej Instancyi z d. 1 Kwietnia 1840 r. zasądzonych, a waktach hipot. W. M. Krakowa księdze XX dokumentów pod L. 308 dnia 16 Kwietnia 1841 r. na młynie i gruncie w wsi Prussach intabulowanych, po zajęciu w d. 17 Grudnia 1841 r. przez Andrzeja Borclowskiego Komor. sądowego uskutecznionym i wniesieniu go do ksiąg hipotecznych w d. 20 Grudnia 1841 r. do I. 1122, tudzież po wyrokach Trybunału z d. 6 Kwietnia 1843 d. 7 Czerwca r. t., wreszcie dnia 19 Lipca 1843 r. ustanawiających dozorcę w osobie miejscowego Sołtysa, jako téż wyroku Trybunału z d. 4 Stycznia 1844 r. prawomocnym ustanawiającym cenę szacunkową tegoż młyna wraz z gruntami w summie 2000 złp. pod warankami wyrokiem Trybunału z dnia 14 Marca 1844 r. zatwierdzonemi.

1) Cena szacunkowa młyna z wszelkiemi pobudynkami, rolami, łąkami, ogrodami i innemi przyległościami w granicach oznaczonych w akcie zajęcia przez komornika Borelowskiego uskatecznionym, a który przywilejem Prymasa Królestwa polskiego i Opata Tynieckiego Komorowskiego z dnia 27 Kwietnia 1751 r. Janowi i Reginie Gajohom małżonkom nadany został, i którego Dominium directum należy do dziedziców wsi Prussy, a Dominium utile do Heleny z Gajochów Raznej wdowy po Józefie Raznym; ustanawia się według wyroku Trybunału z d. 4 Stycznia 1844 roku w summie 2000 złp. na pierwsze wywołanie, która w braku licytantów do <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części na trzecim terminie zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadiun 10 część ceny szacunkowej, t. j. złp. 200, jednakże od składania tego wolną jest Ana-

stazya Gaszyńska sprzedaż popierająca.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a to natychmiast po wyroku takowe zasądzającym.

4) Nabywca obowiązanym będzie zapłacie wszystkie podatki skar-

bowe stosownie do przepisów prawa.

5) Nabywca obowiązany będzie dopełniania wszystkich powinności inwentarycznych stosownie do przywileju nadawczego z dnia 27 Kwietnia 1751 r., a w szczególności opłacać czynsz roczny w summie 72 złp. który z ceny szacuktowej strącony nie będzie, wszystkie reparacye w swym młynie przedsiębrać, wszystkie narzędzia młynarskie swym kosztem utrzymywać, 12 kapłonów rocznie dworowi dawać, dziesięcinę rocznie po 20 złp. dworowi oddawać, dwie powady w dwie osoby na rok odrabiać, dziedzicowi czyli dworowi na każde wezwanie jakąkolwiek reparacyę dworskich budowli naczyniem swem odrabiać, bezpłatnie na dwór wszystko odmiewać, nakoniec wszelkie polecenia i rozkazy dworu wykonywać.

6) Nabywca obowiązany będzie wszystkie podatki skarbowe pod jakiémkolwiek imieniem istniejące lubistnąć mogące opłacać, tudzież wszyst-

kie powinności gromadzkie dopełniać.

7) Wszelkie wypłaty z szacunku młyna nastąpią po prawomocności klassyfikacyi z obowiązkiem płacenia procentu po 1800 od dnia licytacyi.

8) Po dopełnieniu warunkow 3 i 4 nowonabywca otrzyma dekret

dziedzictwa.

9) Niedopedniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium na korzyść Sukcessorów Gaszyńskich licytacyą popierających, i prócz te-

go nowa licytacya na koszt i stratę niedopełniającego w ślad art. III Ust.

exek. ogłoszoną będzie.

10) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o ł cześć summy wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest takową w depozyt złożyć i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwziętą zostanie.

Termina do sprzedaży realności tej wyznaczają się:

1. na dzień 4 Lipca

2. na dzień 8 Sierpnia | 1844 r.

3. na dzień 5 Września

Sprzedaż pomicnionego młyna i gruntu popicra Jan Hier. Stefan Rzesiński O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod L. 124

zamieszkały.

Wzywają się przeto na takową licytacyą w sali Trybunału W. M. Krakowa w Krakowie w gmachu pod L. 106 o gedzinie 10 z rana odbywać się mającą, wszyscy chęć licytowania mający, jako tćż wierzyciele i prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi złożyli wraz z ustanowieniem adwokatów.— Kraków d. 4 Maja 1844 r.

Janicki.

### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległcyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jeyo Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie P. Antoniky 1go ślubu Walterowej 2go Launerowej w assystencyi i z upoważnieniem męża swego czyniącej, na Wesołej przy Krakowie pod L. 278 zamieszkałej, na skutek wyroku Trybunału Wydziału II, w dniu 13 Lutego 1844 r. zapadłego prawomocnego, sprzedanym zostanie przez licytacyą publiczną dom w Krakowie na Kleparzu w gminie VII pod L. 6 położony, na południe z domem Nro 5, na północ z domem Nro 7, na wschód z uliczką Zacisze zwaną, na zachód frontem z rynkiem kleparskim graniczący.

Warunki sprzedaży téj nieruchomości wyrokiem Trybunału Wydzia-

du II, dnia 13 Lutego 1844 zapaddym, ustanowiouc, są następujące:

1) Cena szacunkowa domu pod L. 6 na Kleparzu przy Krakowie w gminie VII położonego, ustanawia się od summy poprzednio zaofiarowanej, to jest w summie złp. 11,550, która to cena w braku licytantów

na pierwszym zaraz terminie nie tylko do 3 części ale nawet do niższej ceny na koszt i stratę zawodnego nabywcy zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya rozpocznie się.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 10 część ceny szacunkowéj, od którego jednak składania Antonina 10 Walterowa 20 Launero-

wa jest wolna.

3) Podatki zaległe stosownie do przepisów prawa z summy wylicy-

towanej potrącone będą.

4) Koszta licytacyi zapłaci nabywca natychmiast do rąk i za kwitem adwokata licytacyą popierającego, po ustanowieniu ich oddzielnym wyrokiem.

5) Wszelkie widerkauffy pozostaną przy nieruchomości, które z sum-

my wylicytowanej będą potrącone.

6) Gdyby nabywca nie dopełnił warunków licytacyi, utraci vadium

złożone i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną będzie.

7) Nabywca wypłaci resztujący szacunek na skutek wyroku klassyfikacyjnego prawomocnego za assygnacyami sądowemi z procentem po

od daty zalicytowania, poczem uzyska dekret dziedzictwa.

S) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany będzie tymczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyi od tych summ instytutowych i skarbowych, które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w 3ch czwartych częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakżo skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie mają.

Do licytacyi téj wyznacza się jeden tylko termin:

na dzień 11 Czerwca 1844 r.

Sprzedaż rzeczonej nieruchomości odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału w Krakowie w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godz. 10 rano zaczynając, a to za popieraniem adwokata Soswińskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 472 zamieszkałego. — Kraków d. 10 Maja 1844 r.

Typic region of the property of the control of all the

water, to set w sequely els. \$1,550, token to room at books bookstown

Za Pisarza Trybunału J. Mikuszewski.